## Linis blatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. Janner 1865.

10. Stycznia 1865.

Kundmachung.

Rro. 65259. Es mird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die im öftlichen Verwaltungsgebiete im Grunde h. o. Erlasses vom 28. Movember 1864 Zahl 59310 am 14. Februar 1865 vorzunehmende Losung für die Heeresergänzung des Jahres 1865, wegen des auf diesen Tag fallenden gr. kat. Feiertages am 16. Februar 1865 statts

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 27. Dezember 1864.

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 65259. Podaje się niniejszem do powszechnej wiado-mości, że wylosowanie, które celem uzupełnienia armii na rok 1865 w skutek rozporządzenia tutejszego z dnia 28. listopada 1864 do 1. 56310 we wschodnim obrebie na dnin 14. lutego 1865 przedsiewziąść się miało, z powodu przypadającego na ten dzień greckokatolickiego święta, na dniu 16. lutego 1865 się odbędzie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. grudnia 1864.

(46)Edykt.

Nr. 18085. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo ezyni, że na zaspokojenie należytości nieobecnego Alojzego Bieńkowskiego 80 duk. hol. z odsetkami po 5% od dnia 26. listopada 1844. a właściwie po strąceniu kwoty 9 duk. na karb odsetek złozonej, od 20. lutego 1847 zaleglemi, wraz z kosztami egzekucyi 4 złr. 57 kr. m. k., 4 zł. 40 c. w. a. i 21 zł. 57 c. w. a. przymusowa sprzedaż realności pod Nrem. konskr. 1792/4 w Stanisławowie położonej, wedle dom. 1. pag. 217½. n. 8. haer. Maryanny Halarewiczowej, a właściwie jej spadkobiercom, a to: Emilianowi, Grzegorzowi, Michałowi, Mikołajowi i Eufrozynie Halarewiczom własnej, w czwartym terminie na dniu 8. lutego 1865 o godzinie 9tej przed południem w tutejszym sadzie odbedzie sie.

Za cenę wywołania stanowi się suma szacunkowa 3137 zł.

26 cent. w. a.

Jako wadyum ustanawia się kwota 157 zł. w. a.

Realność ta na tym czwartym terminie i niżej ceny szacunkowej za jakakolwiek cene sprzedana bedzie.

Resztę warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny w tutejszo-sądowej registraturze są do przejrzenia.

O tej uchwale zawiadamia się wierzycieli hypotecznych, tudzież z pobytu niewiadomych, Katarzynę Dzieduszyckę, nieletnia Tekle Michałowskę, Jakóba Nowosielskiego, Annę Nowosielskę, Bazylego Szaszkiewicza, Anne z Aksentowiczów Szaszkiewiczowe, Jana Kaczurowskiego czyli Kaczorowskiego, niemniej tych wszystkich, którzyby po dniu 20. stycznia 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała lub następne z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną nie była, niniejszym cdyktem i przez nadanego im już kuratora pana adwokata Skwarczyńskiego ze substytucyą pana adwokata Bardasza.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 19. grudnia 1864.

(49)

Mr. 1342. Dom Robatyner f. f. Begirksamte als Gerichte wird bekannt gegeben, es fei über Anfuchen bes Samuel Lowensohn mider die Cheleute Stanisław und Magdalena Golobiowskie zur Bereinbringung ber Summe von 194 fl. öft. Währ. als Rest von der größeren pr. 341 fl. öft. W. fammt vom 19. Februar 1863 bis Juli 1863 von der ganzen Summe pr. 341 fl. öfterr. Währ., von baher bagegen blog vom Reftbetrage pr. 194 fl. oft. 2B. bis gur erfolgten Begahlung besfelben laufenden 4%tigen Zinsen, ferner ber mit 2 fl. 73 fr. oft. 2B. bereits zuerkannten und der gegenwärtig aufgerechneten auf ben Betrag von 8 fl. 98 fr. oft. 2B. ermäßigten Grefugiones toften die erekutive öffentliche Feilbiethung der den Grekuten Cheleuten Stanisław und Magdalena Golebiowskie gehörigen, feinen Grundbuchskörper bildenden, auf 616 fl. 20 fr. oft. B. gefchätten Realität CN. 232 in Rohatyn bewilliget worden.

Bur Feilbiethung diefer Realität wird die erste Tagfatung auf ben 14. Februar, die zweite auf den 3. Marg und die dritte auf den 7. April 1865, jedesmal um 9 Uhr Bormittags mit dem Beisage bestimmt, daß diese Realität bei dem dritten Termine auch unter dem gerichtlich erhobenen Schägungspreise an den Meistbiethenden werde hintan gegeben werden.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe und der Schätungsatt find in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Rohatyn, am 11. Dezember 1864.

(50) E d y k t.

Nr. 1355. C. k. sad powiatowy w Radymnie obwieszcza, że va dniu 27. listopada 1853 umarła w Miekiszu starym Agnieszka Mielnikowa bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sad nieznając pobytu wnuczki Małgorzaty Pigułownej po zmarłej corce Maryannie Pigułowej pozostałej, wzywa się takowa, jako prawną spadkobierczynie, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia

niżej wyrażonego licząc, zgłosiła się w tym sądzie i wniosta oświadczenie do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już współspadkobiercami i ustanowionym dla niej kuratorem Błażejem Oleszyckim przeprowadzony będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Radymno, dnia 30. września 1864.

G d i f t. Mr. 52636. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mird bem Moses Laster mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht; es habe wider ihn die f. f. Finang = Profuratur Namens der öffentlichen Ber= waltung am 22. November 1864 3. 52636 wegen unbefugter Auswanderung eine Kloge angebracht, und um richterliche Silfe gebeten,

worüber mit gleichzeitigem Beschluß jur Einbringung ber Einrede eine Frift von 90 Tagen anberaumt wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Moses Laster unbefannt ift, so hat bas f. t. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Rosten ben hiesigen Landes : Advokaten Dr. Kolischer mit Substituirung bes Landes-Abvokaten Dr. Boinski ale Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Ga= ligien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen ande= ren Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 12. Dezember 1864.

E d y k t. (3) Nr. 12538. C. k. sad obwodowy jako handlowy i weksłowy w Przemyślu wzywa niniejszem w myśl art. 73. U. W. wszystkich posiadaczów zgubionego wekslu z daty Przemyśla 14. lipca 1863 na 500 zł. w. a. przez Jakóba Schwarca wystawionego, w miesiącu a datto płatnego i przez Apolinarego br. Lewartowskiego na dniu 14. października 1863 do zapłaty przyjętego, aby prawa swoje względnie tegoż wekslu w przeciągu 45 dni tem powniej udowodnili, ileże po upływie rzeczonego terminu w mowie będący weksel za nieważny uznany zostanie.

Przemyśl, dnia 17. listopada 1864.

Dro. 2024. Bom Radziechower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird

hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß am 23. Sanner 1865 und nach Umftanden an den nachfolgenden Tagen bie von Umtewegen angeordnete Ligitagion der jum Nachlage der in Radziechow verftorbenen Cecilia Burgot gehörigen Bafche, Kleibungs = und Ginrichtungeftuce und Bettzeugs in ber Gerichtstanglei abgehalten merden, und feden Tag um 10 Uhr Vormittags beginnen werde.

Rauflustige werden hiezu mit bem Bedeuten vorgeladen, daß bie feilzubiethenden Gegenstände nur gegen gleich baare Bezahlung, und wenn der Schägungswerth nicht erzielt werden wurde, auch unter

demfelben werden hintangegeben merden. Radziechów, den 20. November 1864.

E de y ku t. I an in observation

Nr. 2024. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radziechowie podaje do publicznej wiadomości, iz w duiu 23. stycznia 1865 i następujących dniach licytacya z urzędu zarządzona do spadku zmarłej w Radziechowie Cecylii Burgot należącej bielizny, odzieży, sprzetów pokojowych i pościeli w kancelaryi sądowej odbywać się będzie i każdego dnia o 10ej godzinie przed południem pocznie się.

Mających chęć kupienia zaprasza się na te licytacyę z tym dodatkiem, iz rzeczy sprzedać się mające tylko za gotowe pieniadze, i w razie nieuzyskania wartości szacunkowej i ponizej tejże sprzedane zostaną.

Radziechów, dnia 20. listopada 1864.

Kundmachung. Dro. 13836. Für die Periode vom 1. Janner bis Ende Juni 1865 ift das Postrittgelb für ein Pferd und eine einfache Post im Krakauer Reg. = Bezirke mit . . . . . . . . . . . . 1 fl. 22 fr. Lemberger

1 1. -Czernowitzer bann bie Bebuhr für einen gebecten Stazionswagen auf bie Salfte, und für einen ungedeckten Bagen auf den vierten Theil bes für ein Pferd und eine einfache Post entfallenden Rittgeldes festgesett norden.

Das Postillonstrinfgelb und bas Schmiergelb bleiben unver-

andert.

Don ber f. f. galig. Boft-Direkzion. Lemberg, den 6. Jänner 1865.

(64)Edift.

Bom f. f. Rreisgerichte in Przemyśl werben Mro. 11035. Karolina Lubkowska, Ludwika Gawrońska und Josef Chroszczewski mittelst bieses Gbiftes verständiget, daß ber in ber Exekuzioneangelegenheit ber f. f. Finang-Profuratur Namens bes hohen Merais wider dieselben und Cecilia Eminowicz wegen Befriedigung der Erbsteuer per 294 fl. 54 1/2 fr. oft. B. in Folge Beschlußes vom 14. Eftober 1863 3. 7679 aufgenommene Schähungsaft des 1/3 Theils der Güter Dobra, Sanoker Kreises, mit Bescheid vom 17. Februar 1864 Zahl 620 zu Gericht angenommen wurde.

Rachbem ber Bohnort ber genannten Grefuten unbefannt ift, so hat das hiefige f. f. Kreisgericht denselben über Ansuchen ter f. f. Finanz-Profuratur als Exekuzionsführerin einen Rurator in der Person bes Abvofaten Dr. Reger mit Cubstituirung des Abvokaten Dr. Wajgart bestellt, welchem der Bescheid vom 17. Februar 1864 Zahl

620 zugestellt wird.

Die genannten Grefuten Karolina Lubkowska, Ludwika Gawrońska und Josef Chroszczewski haben daher entweder dem bestellten Rurator ihre Rechtsbehelfe mitzutheilen ober fich einen andern Bertreter ju mahlen und folden dem Gerichte befannt zu geben.

Przemyśl, ben 9. November 1864.

Nr. 11035. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem p. Karolinę Lubkowskę, p. Ludwikę Gawrońskę i p. Józefa Chroszczewskiego, iż w sprawic egzekucyjnej c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem wys. skarbu przeciw onym i Cecilii Eminowicz jako egzekutom o zapłacenie podatku spadkowego w ilości 294 zł.  $54^{1}/_{2}$  c. w. a. w skutek tutejszo-sądowej uchwały z d. 14. października 1863 do l. 7679 sporządzony akt oszacowania  $^{1}/_{3}$ części dóbr Dobra, w Sanockim obwodzie położonych, uchwałą z dnia 17. lutego 1864 do liczby 620 do sądu przyjętym został.

Gdy jednak miejsce pobytu wspomnionych egzekutów nie jest wiadomem, przeto został onym adwokat dr. Reger za kuratora, a adwokat dr. Wajgart za jego zastępce postanowiony i uchwała z dnia 17. lutego 1864 do liczby 620 dla egzekutów: Karoliny Lubkowskiej, Ludwiki Gawrońskiej i Józefa Chroszczewskiego rze-

czonemu kuratorowi doręczoną.

Wzywa się zatem wspomnionych egzekutów Karoline Lubkowska, Ludwikę Gawrońka i Józefa Chroszczewskiego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielili. albo też innego obrońce sobie obrali i takowego sądowi wymienili.

Przemyśl, dnia 9. listopada 1864.

Konkurs : Ausschreibung.

Dr. 24. Bei ber galizischen f. f. Landtafel ist eine Ingroffistenftelle mit dem Jahresgehalte von 630 fl. oft. Bahr. und dem Borrudungerechte in die höhere Gehaltsftufe von 735 fl. öft. Bahr. er-

Bewerber um biefe Stelle haben ihre nach den in den §§. 16, 19 und 22 des Allerhöchsten Patentes vom 3. Mai 1853, Nr. 81 Reichsgesetblatt, enthaltenen Bestimmungen verfaßten Gesuche, binnen 4 Wochen von ber britten Ginschaltung in die Wiener Zeitung gerechnet, beim Prasidium des Lemberger f. f. Landesgerichtes einzu-

Uebrigens haben die disponiblen I. f. Beamten, die fich um diese Stelle bewerben follten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen, fie in den Stand der Verfügbarkeit verset worden sind, endlich bei welcher Kasse fle ihre Disponiblitätsgehalte beziehen.

Bom f. f. Landesgerichts - Prafidium.

Lemberg, am 4. Jänner 1865.

Kundmachung.

Rr. 2880. Bis jum 19. Janner 1865 Mittags 12 Uhr mer= wegen Sicherstellung bes Transportes von circa 150 Tabakfabrikate im Sonnenjahre 1865 auf ber Route von der Winniker jur Kaschauer f. f. Tabaffabrik von ber gefertigten Beiwaltung vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerte angenommen werden.

Die sub Fabritszahl 2422 ex 1864 aufgestellten Offerte- und Rontraktsbedingnisse gelten auch für dieses Frachtgeschäft und dieselben liegen in der hiefigen Amtsfanzlei zu Jedermanns Ginficht bereit.

R. f. Tabaffabrifs = Bermaltung.

Winniki, ben 7. Sanner 1865.

## Uwiadomienie.

Nr. 2880. Tylko do dnia 19go stycznia 1865 południa godziny 12tej przyjmuje podług przepisu wystawione oferty wzglę-

a su michall (Carl) and mich

dem obezpieczenia odstawu koło 150 cetnarów fa<mark>brykatów tyt</mark>o niowych z Winnickiej do Koszyckiej fabryki tytuniowej niżej pod-

Podług tutejszej liczby 2422 z roku 1864 ułożone oferty warunki kontraktowe będą także i do tego interesu odstawczego użyte, i których w tutejszej kancelaryi do przeczytania dostać

C. k. zarząd fabryki tytuniowej. Winniki, dnia 7go stycznia 1865.

Kundmachung.

Mro. 4390. Son Seite des f. f. Lemberger Oberlanderge richts-Prafidiums wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Sicherstellung des Tuches und der übrigen Materialien zu ter dem gerichtlichen Dienerpersonale im Lemberger Ober = Landesgerichts sprengel für bas Kathegorie-Jahr 1865 gebührenden Amteffeibung am 25. Janner 1865 Bormittage um 10 Uhr eine mündliche Ligie tazions = und zugleich eine Offertverhandlung stattfinden wird.

Die Lieferungeluftigen werden daher eingeladen, entweder bei biefer Ligitagion gu erfcheinen, ober vor bem Beginne berfelbenihre nad ben Ligitagione-Bedingungen eingerichteten Offerte einzubringen.

Der Bedarf des sicherzustellenden Materials ist folgender: a) 679% Biener Ellen mohrengrauen Tuches 1/4 Wiener Ellen breit, Muster 1 Biała.

b) 799% B. Ellen aschgrauen Ranquin 1 B. Elle breit, Mufter Mro. 6.

c) 117, 28. Ellen Steifleinwand, 1 28. Elle breit, Mufter E. d) 133% W. Ellen aschgraunen Zwillich 19/24 W. Ellen breit,

Ntro. 9. e) 190 Dugend gelbe glatte Mctallfnöpfe größerer Gattung, Mu-

74/12 Dugend gelbe glatte Metallfnopfe kleinerer Gattung, Mus

g) 129 Dugend Beinknöpfe größerer Gattung, Mufter G. h) 43 Dugend Beinknöpfe kleinerer Gattung, Mufter F.

39 Dugend weiße Beinknöpfe Mufter H.

Die Ausrufspreise, die Lizitazions-Bedingungen und die Mufterproben konnen vor dem Ligitazionstermine zu den gewöhnlichen Amtestunden in der Präsidialkanzlei eingeschen werden.

Lemberg, am 7. Janner 1865.

G d i f t.

Mro. 11922. Vom Samborer f. f. Kreisgerichte wird ber Inhaber des von N. Thenen Hirsch Thenen an Ordre des Moses Rappaport ausgestellten eigenen Wechselbriefes ddto. Berlat 24. März 1864, zahlbar sechs Monate a dato in Stryj, über 1042 1/2 Dukaten aufgefordert, diefen Bechfel in der Frist vom 45 Tagen hiergerichts um so gewisser vorzulegen, widrigens dieser Wechsel für amortifirt gehalten werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, ben 7. Dezember 1864.

## Offerten-Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 20625. Bon ber f. f. Finang = Direfzion in Czernowitz wird hiemit bekannt gemacht, daß bei derfelben am 20. Janner 1865 um 9 Uhr Vormittags eine Lizitazions-Werhandlung zum Erfaufe von 300 (Dreihundert) Zentner kalzionirter Holzpotasche mittelst Offerten abgehalten werden wird.

Die Uebergabe diefer Potasche geschieht in dem Magazine zu

Jede dießfalls überreichte Offerte muß die Erklärung, daß sich der Offerent allen Lizitazions = Bedingungen unterziehe, enthalten, mit bem Angelbe à 1 fl. oft. B. per Bentner im Baaren ober in Staats= papieren nach dem Kurse belegt sein, und es ist darin der für einen netto B. Intr. angebothene Betrag, wornach der Kaufschilling für das ganze zu erkaufende Quantum berechnet werben foll, sowohl in

Biffern als auch in Buchstaben auszudrücken. Die Offerten find hieramte bis langftens 19ten Janner 1865

6 Uhr Abends zu überreichen.

Die übrigen Ligitagions = Bedingungen fonnen bei der Finang= Direktion während den gewöhnlichen Amtestunden jederzeit eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Czernowitz, am 30. Dezember 1864.

G d i f t. (2)

Mro. 1612. Bom Stryjer f. f. Bezirtsamte als Gerichte mer= den über Ansuchen bes Herrn Georg Schecher die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gläubiger Karl Neuwerth und Abraham Wegler oder beren allenfällige Erben aufgefordert, die dom. 4. p. 74. n. 1. on. auf der Realität Mro. 19 Vorstadt Podzamcze in Stryj zu Gunsten des Karl Neuwerth versicherte Forderung von 50 st., so wie die n. 2. on. auf berselben Realität zu Gunsten des Abraham Wegler über 50 Jahre haftenbe Forderung von 95 fl. binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen nach der dritten Einschaltung dieses Soiktes anzumelden und zu erweisen, widrigens ihnen das ewige Stillschweigen auferlegt, und die Lofchung ber ermahnten Cummen aus dem Laftenstenstande der Sppothekarrealität angeordnet werden wird.

to result of the secretary or other properties by proper

Stryj, am 30. November 1864.